## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 153. Mittwoch, den 27. Juni 1838.

1) Bekanntmachung. Der am 10. September 1809 verstorbene Rittmeister und Gutsbesitzer Felician v. Zalewsti auf Cisie Stanislauer Kreises, Warschauer Departements, hat im Johann Nepomuscen von Gurowskischen erbschaftlichen Lisquibations Prozesse eine Forderung von 2,250 Dukaten nebst Zinsen erstritten, bie zum Theil schon zur Hebung gekommen ist, so daß sich in unserem Deposito ein baarer Bestand von ungefähr 7,000 Rthlr. besindet.

Als Erben besselben haben sich gemels bet die Wittwe Caroline Staniszewska geborne Dłużewska, welche als einzige Tochter der Catharina Dłużewska geborne Jeż, Schwester bes Erblassers die Halfte des Nachlasses in Anspruch nimmt, ferner Johann Epprian Staniszewski und Theodor Staniszewski, welche als Erben der zweiten Schwester des Erblassers Bikstoria geborne Jeż Ehefrau des Johann Staniszewski die zweite Halfte des Nachstasses in Anspruch nehmen. Theodor Stassassin Anspruch nehmen. Theodor Stassassin Der der Bulpruch nehmen. Theodor Stassassin Der Der Berden des Machstasses in Anspruch nehmen. Theodor Stassassin Der Der Berden des Berden des Machstasses in Anspruch nehmen. Theodor Stassassin Der Der Berden des Berden des Machstasses in Anspruch nehmen. Theodor Stassassin Der Der Berden des Berden des Berden des Machstasses des Berden des Berden des Machstasses des Berden des Ber

Obwieszczenie. Zmarlemu na dniu 10. Września roku 1809 Felicyanowi Zalewskiemu Rotmistrzowi i dziedzicowi dóbr Cisia powiatu Stanisławskiego, Departamentu Warszawskiego, przysądzono w procesie sukcessyino-likwidacyinym Jana Nepomucena Gurowskiego pretensyą w ilości 2,250 dukatów z prowizyą, która po części do percepcył przyszła, tak iż w depozycie naszym remanent gotowy w ilości około 7,000 talarów się znayduie.

Jako sukcessorowie tegoż zgłosili się Karolina z Dłużewskich Staniszewska wdowa, która iako iedyna córka Katarzyny z Jeżów Dłużewskiéy, siostry spadkodawcy, połowy pozostałości się domaga, daléy Jan Cypryan Staniszewski i Teodor Staniszewski, którzy iako sukcessorowie Wiktoryi z Jeżów Jana Staniszewskie. go małżonki, a drugiéy siostry spadkodawcy, drugiéy połowy pozostałości się dopominaią.

nifzewösi foll bem Theilunge-Erkenntniffe bes Tribunals zu Warfchan de 30. Mai 1811 zufelge ben ihm zustehenben vierten Theil bes Nachlasses ber Wittwe Carroline Staniszewösa abgetreten haben.

Die Wittwe Caroline Staniszewska geborne Diużewska hat bemnachft die ihr hier nach zustehenden brei Viertel des Nachlasses dem Felix Walewski übertragen, welcher auch vom Johann Cyppian Staniszewski das demielben zustezhende ein Viertel des Nachlasses gekauft und sonach den obengedachten Depositals Bestand ausschließlich in Anspruch nimmt.

Alle biejenigen, tie ein naheres ober gleich nahes Erbrecht an ben Nachlaß bes Relician Balewefi behaupten, fo wie überhaupt alle biejenigen, welche an ben mehrgebachten Deposital-Bestand und bie fernere Sebungen bes Felician v. Balem= Bli aus ber Johann Depomucen b. Gu= rowefischen erbschaftlichen Liquidationes Maffe machen insbefondere endlich ber Theobor Stanifgeweffi refp. beffen Rechte= nachfolger, fofern fie behaupten, bag ibnen mehr als ein Biertel an Nachlaß bes Relician pon Balemefi zugeftanben, werben hiermit aufgefort, biefe ihre Un= fpruche in termino ben 27. August c. Bormittage 10 Uhr vor bem Referenda= rio Brachvogel anzumelben und zu veri= ficiren.

Biber ben Ausbleibenben wird angenommen, bag ber Felix von Waleweli als Rechtsnachfolger ber Caroline Sta, Teodor Staniszewski miał podobno należącą mu się czwartą część z pozostałości, Karolinie Staniszewskieży wdowie, podług wyroku działowego Trybunału w Warszawie z dnia 30. Maja roku 1811 odstąpić; wdowa zaś Karolina z Dłużewskich Staniszewska ustąpiła Felixowi Walewskiemu należące się ieży podług tego trzy czwarte części z pozostałości, który też należącą mu się od Jana Cypryana Staniszewskiego czwartą część pozostałości, nabył, a zatem summy depozytalneży wyżey wspomnioney wyłącznie się dopomina.

Wszyscy ci, którzy do pozostałości Felicyana Zalewskiego bliższe, lub równe prawo mieć sądzą, iako téż w ogólności wszyscy, którzy pretensye do summy depozytalnéy częstokroć wspomnionéy i do tego co na przyszłość na Felicyana Zalewskiego z massy sukcessyino - likwidacyinéy Jana Nepomucena Gurowskiego przypadnie, roszcza, w szczególności nareszcie Teodor Staniszewski resp. następcy prawni tegoż, ieżeliby twierdzili, iż im się więcey iak czwarta część z pozostałości Felicyana Zalewskiego należy, zapozywaią się ninieyszém, aby pretensye swe w terminie dnia 27. Sierpnia r. b. zrana ogo. dzinie 10tey przed Referendarzem Brachvogel podali i uzasadnili.

Przeciw niestawaiącemu przyjętém zostanie, iż Felix Walewski iako następca prawny Karoliny Staniszewnifzeweta und bes Johann Epprian Stanifgewöft auf Sohe von 3 ale rechtmaffi= ger Erbe angenommen, ihm als folden 3 bes Deposital-Bestandes und ber fpateren Sebungen ber Balemefifchen Forderung gur freien Disposition verabfolgt und ber nach erfolgter Praflufion fich etwa erft melbenbe nahere ober gleich nahe Erbe alle feine Sandlungen und Dispositionen anzuerkennen und ju übernehmen fchuldig, bon ihm weber Rechnungslegung noch Erfat ber erhobenen Rugungen gu for= bern berechtigt, fonbern fich lediglich mit bem was als bann noch von ber Erb= fchaft vorhanden mare, ju begnugen berbunden fenn foll.

pofen, am 20. Marg 1838. Roniglich Prens. Oberlandes= Gericht, I. Abtheilung. skiey i Jana Cypryana Staniszewskiego stał się prawnym sukcessorem 3 i temu iako takowemu 3 części z summy depozytalnéy i tego, co na pretensya Zalewskiego daléy przypadnie, do własnego rozrządzenia wypłaconą zostanie, a zgłaszaiący się dopiero po nastapioném wyłączeniu bliższy lub równo bliski sukcessor, wszelkie działania i rozrządzenia tegoż przyznać i przyjąć obowiązany, od niego ani złożenia rachunków, ani téż nagrody z użytków pobieranych domagać się nie będzie upoważnionym; lecz tylko tem, coby się z sukcessyi wtenczas znaydowało, kontentować powinien.

Poznań, dnia 20. Marca 1838. Królewski Główny Sąd Ziemiański, I. Wydziału.

2) Bekanntmachung. Es wird biermit zur Kenntniß bes Publikums gesbracht, daß auf den Antrag des Landschafts Direktors v. Gradowski als Vormundes der Adam von Gradowskischen Minorennen die verwittwete v. Gradowska, Alexandra geborne von Gorzenska, durch das Erkenntniß Ister Instanz vom heutigen Tage für eine Verschwenderin erklärt und deshalb unter Kuratel gestellt worden ist.

Posen, am 2. Juni 1838. Konigl. Ober Lanbesgericht. I. Abtheilung. Obwieszczenie. Podaie się nienieyszem do wiadomości publiczney iż na wniosek Dyrektora Landszaity W. Grabowskiego, iako opiekuna małoletnich dzieci Adama Grabowskiego, Alexandra z Gorzeńskich owdowiała Grabowska, wyrokiem Iéy Instancyi z dnia dzisieyszego za utratnicę uznaną i dla tego kuratela nad nią zaprowadzoną została.

Poznań, dnia 2. Czerwcz 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański. I. Wydziału. 3) Bekanntmachung. Die am 12. Mai d. J. für großiährig erklärte Ugnes v. Varanowska geborne v. Lipska, und beren Ehemann, der Gutsbesiger Stanislaus v. Varanowski zu Sodiesternie, haben in der gerichtlichen Verhandlung vom 11. Juni d. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, was hierdurch zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 11. Juni 1838. Ronigliches Ober-Landesgericht II. Abtheilung. Obwieszczenie. Ur. Agniszka z Lipskich Baranowska, która dnia 12. Maja r. b. usamowolnioną została, z małżonkiem swym Ur. Stanisławem Baranowskim w Sobiesierniu zamieszkałym, w sądowym protokule z dnia 11. Czerwca r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli, co ninieyszem do publiczney podaie się wiadomości.

Poznań, dnia 11. Czerwca 1838. Król. Główny Sąd Ziemiańs ski; Wydziału II.

4) Dublikanbum. Alle biejenigen, welche an die Amte = Raution des Land= und Stabt-Gerichte-Erefutore und Bo= ten Probft aus feiner Umte = Berwaltung bierfelbft Unfpruche zu haben bermeinen, werden hiermit aufgefort, diefelben fpå= teftens in bem biergu auf ben 12. Juli b. J. Bormittage um 10 Uhr bor bem Deputirten herrn Rammergerichte-Uffef= for b. Manteuffel in unferem Gefchafte= Locale anftehenden Termine anzumelben und nachzuweisen, widrigenfalls ber Außenbleibende im Falle der Ungulange lichkeit ber Raution gur Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger lediglich an bas übrige Bermogen bes zc. Probst verwiefen werben wirb.

Grät, den 15. Mai 1838. Königl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Wszyscy ci, którzy do kaucyi z czasów urzędowania exekutora i woźnego tuteyszego Król. Sądu Ziemsko - mieyskiego Probsta pretensye rościć zamierzaią, wzywaią się ninieyszém, aby takowe nayda. léy w wyznaczonym tym końcem na dzień 12. Lipcar, b. zrana o godzinie 10téy przed Deputowanym Assessorem W. Manteuffel w mieyscu posiedzeń naszych terminie zameldowali i udowodnili, inaczéy niestawaiący w razie tem, gdyby kaucya ta na zaspokoienie zgłoszonych wierzycieli wystarczyć nie miała, iedynie tylko do reszty maiątku Probsta odesłanym zostanie.

Grodzisk, dnia 15. Maja 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski, 5) Mothwendiger Verkauf und Boikealcitation.

Land und Stadtgericht gu : Meferig.

Das zu Brätz sub No. 2., früher 59 belegene, zur Johann Gottlob und Anna Louise Straßschen Concurse Masse gehöris ge, aus einem Wohnhause, Hofraum, Stall, zwei Garten und einer Wiese bessiehende Grundstäck, abgeschätzt auf 235: Mthr. zufolge ber, nebst Hypothekeu, schein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 29sten Aug ust 1838 Vormittags 10 Uhr an orbentlicher Gerichts = Stelle subhassirt werden.

Alle unbekannten Real-Pratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeibung ber Praklusion spätestens in diesem Termine zu melben.

Much die unbekannten Personal-Gläus biger des versiorbenen Johann Gottlob Straß und dessen ebenfalls versiorbene Shefrau Louise geborne Makowska, so wie deren in der Kindheit verstorbenen Tochter Caroline Wilhelmine Erdmuthe, über deren Nachlaß der Concurs eröffnet ist, werden hiermit diffentlich vorgeladen, in dem obigen Termine ihre Ansprücke anzumelden, widrigenfalls sie mit ihren Forderungen an die Masse werden prässtludirt und ihnen deshalb gegen die übris gen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Classic bod it.

Sprzedaż konieczna Zapozew do edyktalny,

Sąd Ziemsko-Mieyski w Międzyrzeczu.

Grunt w Broycach pod liczbą 2 dawniey 59 położony, do massy konkursowey po Janie Bogusławie i Annie Luizie małżonkach Strass należący, składaiący się z domu mieszkalnego, podwórza, stayni, 2 ogrodów i iedney łąki, oszacowany na 235 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz zwykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 29. Sierpnia 1838 przed południem o godzinie totey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

· Téż i niewiadomi wierzyciele osobiści zmarłego Jana Bogusława Strass i zmarléy iego malžonki Luizy z Makowskich, iako i też w latach dziecinnych zmarłéy ich córki Karoliny Wilhelminy Erdmuty, nad którey pozostałością konkurs został otworzony, wzywaią się ninieyszem publicznie, aby się w terminie powyższym z pretensyami swoiemi zgłosili z przestroga, iż w razie nie zgłoszenia się z pretensyami swoiemi do massy z nałożeniem im wiecznego milczenia naprzeciwko wierżycielom być magacym zostaną wykluczeni. dust wals in a fi

STEELS SO

6) Bekanstmachung. an Aus ber Obligation ber Tifchlermeifter Johann Schulzichen Cheleute vom 13ten Oftober 1796, find gemaß Refognitionescheins vom 5. November 1796 auf bas jegt ben Unbreas Bohlmann und beffen Rin= bern erfter Che gehorige in ber Stadt Schubin, Bromberger Regierunge : Des partemente sub Do. 87, fruher 74 bes legene Grundfiud, 362 Rthle, nebft funf Prozent Binfen fur bad Depofitorium bes ebemaligen Stadtgerichts ju Ratel ein: getragen. o de tros lews serer voutes

Da biejenigen, welche mit Eigenthumsanspruchen an bas gebachte Rapis tal hervorgetreten find, fich nicht volls ftandig haben legitimiren fonnen, fo merben alle unbefannten etwanigen Beffer= berechtigten in Folge ber Borfdrift bes 6. 392 bes Unbangs gur Allgemeinen Berichts: Ordnung aufgefordert, ihre Un= fpruche bem unterzeichneten Gericht fpå= teftens in bem auf ben 21. Juli b. 3. Bormittage um 11 Uhr vor bem heren Land = und Stadt-Gerichte. Direktor Drth= mann angesetten Termin anzuzeigen und nachzuweisen, widrigenfalls angenom= men werben wird, fie erfennen im Berbaltniß zu ber Depositalverwaltungs, Be= borbe, biejenigen Intereffenten, welche fich fcon gemelbet und ihre Unfpruche theilmeife bescheinigt haben, als bie recht= maßigen Eigenthumer bes gebachten Rapitale an, und laffen fich bie Auszahlung, beffelben nebft Binfen an bie ermahnten Intereffenten gefallen. przeci-ko wier

Lobfens, ben 16. Februar 1838.

Ronigl, Preug. Land= und Stabte Gericht,

Obwieszczenie. Z obligacyi stolarza Jana Schulz małżonków z dnia 23. Października 1796 roku, są podług wykazu hypotecznego z dnia 5. Distopada 1796 r. na nieruchomości, nateraz Andrzejowi Bohlmann i iego dzieciom pierwszego małżeństwa należącey, w mieście Szubinie Departamentu Bydgoskiego pod No. 87. przedtém 74 położoney, 362 Tal. z procentami po 5 od sta dla depozytu byłego Sadu Mieyskiego w Nakle

zaciagnione.

A że ci, którzy ze swemi pretensyami do tegož kapitalu przystapili. niedokładnie się mogli wylegitymować, przeto się wszyscy niewiadomi, którzy lepsze prawo posiadaią, w skutek przepisu §. 392 dodatku powszech. néy ordynacyi Sądowey zapozywaią, swe pretensye podpisanemu Sądowi a naypóźniey w terminie na dzień 21. Lipca r. b. o 11téy godzinie przed obiadem przed W. Dyrektorem Orthmann wyznaczonym oświadczyli, i udowodnili; w przeciwnym razie przyjętym zostanie, jako uznawaią w stósunku do władzy depozytalnéy tych interessentów, którzy się iuż zgłosili, i swe pretensye częścią poświadczyli iako rzeczywistych właścicieli wspomnionego kapitału, i zezwalają na onych wypłatę z prowizya wspomnionym interessentom.

Lobzenica, dnia 16. Lutego 1838.

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

7) Bekanntmachung. Der Dienste knecht Gottfried Anders aus Ober Zedlitz und bessen Ehefrau die verwittwet gewessene Maria Elisabeth Michel geborne Liebelt, haben in dem gerichtlichen Eheverstrage vom 27. April c. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen. Dies wird hierdurch zur diffentslichen Kenntniß gebracht.

Konigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

8) Bekanntmachung. Der Ackerburger Mathias Florian Zeibler und die unverehelichte Julianna hoffmann, beide zu Alt-Tirschtiegel, haben mittelst Chevertrages vom 21. Mai d. J. in ihrer kunftigen Ehe die Gemeinschaft der Güter und des Erwerdes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kennkniß gebracht wird.

Meserit, ben 22. Mai 1838.
Ronigliches Land= und Stadts
Gericht.

9) Der Marcellus Ebuard Joseph von Poninski aus Tulce, hiefigen Kreises, und das Fräulein Constantia Josepha Eustachia v. Gradska zu Chorin, Kostener Kreises, haben mittelst Severtrages vom 31. Januar 1838, letztere unter Genehmigung des Obervormundschaftlichen Gerichts, die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen.

Schroba, ben 28. Mai 1838. Konigl. Preuß. Land= und Stabts Gericht.

Obwieszczenie. Parobek Bogumir Andersz z Górnév-Swidnicy i mał żonka iego dawniey owdowiała Marya Elżbieta Michel z Liebeltów, wyłączyli między sobą w ugodzie przedślubnéy z dnia 27. Kwietnia r. b. wspólność maiątku i dorobku. Co się ninieyszem do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa, dnia 30. Maja 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Matiasz Florian Zeidler rólnik i niezamężna Julianna z Hoffmanów, obydway z starego Trzciela, wyłączyli kontraktem przedślubnym z dnia 21. Maja r. b. wprzyszłym swym małżeństwie wspólność maiątku i dorobku, co się ninieyszém podaie do publicznéy wiadomości.

Międzyrzecz, dnia 22. Maja 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Ur. Marcel Edward Józef Poniński z Tulec, powiatu tuteyszego, i Ur. Konstancya Józefa Eustachia Grabska Panna z Choryni, powiatu Kościańskiego, kontraktem przedślubnym z dnia 31. Stycznia 1838, otatnia za zezwoleniem Sądu nadopiekuńczego, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Szroda, dnia 28. Maja 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 10) Bekanntmachung. Jin Serbste vorigen Jahres haben die Stempniakschen Eheleute zu Ezarnotek hiesigen Kreises beim Graben einer Grube, in bem ihnen angehörigen Garten in einem Topfe:

1) 16 Stud polnifcher Dungen,

2) 669 Stud polnischer Mungen, 3) 4 Stud fpanischer Thaler,

4) 6 Stud fpanischer halber Thaler,

5) 3 Stud fpanifcher viertel Thaler,

6) 3 hollandische Thaler, im Gesammt= werthe von 106 Athlr. 6 fgr. ge= funden.

Es werden die unbekannten Gigenthümer der vorbeschriebenen Silbermungen
hiermit aufgefordert, sich in dem, vor
dem Herrn Land= und Stadt=Gerichts=
Rath Mechow in unserem Instruktions=
Zimmer auf den 10. Juli 1838 Bors
mittags um 10 Uhr anstehenden Termine
einzusinden, und sich als Eigenthumer
dieses Fundes auszuweisen, widrigenfalls
dieselben mit ihren Unsprüchen präkludirt, auf spätere Unträge wegen Undsantwortung des Fundes keine Rücksicht
genommen, und mit benselben nach den
Gesehen verfahren werden wird.

Schroba, ben 30. März 1838. Königl. Preuß. Land : und Stadtgericht. Obwieszczenie. W iesieni roku zeszlego małżonkowie Stempniak w Gzarnotkach powiatu tuteyszego przy kopaniu dolu w ogrodzie ich własnością będącym, znależli w garnku:

1) 16 sztuk monety polskiéy,

2) 669 sztuk monety polskiéy,

3) 4 sztuki talarów hiszpańskich,

4) 6 sztuk póltalarów hiszpańskich,

5) 3 sztuki po iednéy czwartéy części talara hiszpańskiego,

6) 3 talary holenderskie, w wartości

106 Tal. 6 sgr.

Wszyscy niewiadomi właściciele powyż opisanych monet srebrnych, wzywaią się ninieyszem, aby w terminie na dzień 10. Lipca r. b. o godzinie 10téy przed południem w naszey izbie instrukcyjney przed Ur. Mechow Radzcą naznaczonym stanęli, i iako właściciele znalezionych monet wykazali się, inaczey z pretensyami swemi prekludowanemi zostaną, na późnieysze zaś wnioski względem wydania tych znalezionych monet wzgląd wzięty nie będzie i z niemi podług prawa postąpi się.

Szroda, dnia 30. Marca 1838. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 153. Mittwoch, ben 27. Juni 1838.

11) Mothwendiger Verkauf. gand= und Stadtgericht jun Schonlante.

Das in der Stadt Czarnikau in der Danziger Vorstadt sub No. 211 belegene Haus nebst Stall und Scheuer, ingleischen eine Wiese beim Lindenwerder, eine halbe Huse Ucker und ein Küchengarten in der Bilave, gerichtlich abgeschäht auf 629 Athle. 6 Sgr. 8 Pf., zusolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 9. Oktober 1838 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichts Stelle subhassiet werden.

Der bem Aufenthalte nach unbekannte Glaubiger Johann Friedrich August Schmidt wird hierzu dffentlich vorgeladen.

Droklama. Der Königl. Polisei-Distrikts-Kommissarius Herr Kittmeisster Ernst von Strbenski und bessen Chesgatin Auguste geborne von Kökriß, die ihren Wohnsis von Klischau in Schlesien und bessen Steinauer Kreise nach Kakwiß verlegt, haben uns angezeigt, daß sie dort nicht in Gemeinschaft der Guter und best Erwerbes gelebt, und bemnächst durch einen am 31. Mai 1838 gerichtlich vers

rekrizgroupen

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Trzciance.

Domostwo w mieście Czarnkowie na Gdańskim przedmieściu pod Nro. 211 położone, wraz z taynią i stodołą również z łąką przyostrowie lipowym pół hubą roli i ogrodem kuchennym przy bilawie, oszacowane sądownie na 629 Tal. 6 sgr. 8 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 9. Października 1838 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wierzyciel Jan Fryderyk Augustyn Schmidt z pobytu niewiadomy, zapozywa się ninieyszém publicznie.

Obwieszczenie. Ur. Ernest Skrybiński Kommissarz obwodowy i rotmistrz, i tegoż małżonka Ur. Augusta z Kökritzów, którzy swoie zamieszkanie z Klischau powiatu Stainau w Sląsku do miasta Rakoniewic przenieśli, donieśli nam, iż dawniey nieżyli z sobą wspólności maiątku i dorobku, późniey zaś przez intercyze pod dniem 31. Maja 1838 sądownie lautbarten Bertrag bie Folgen biefer Gus ogloszona, skutki teyże wspólności tergemeinschaft auch fur ihr jegiges Do= micil, fowohl fur ihr Berhaltniß unter einander als auch gu Dritten, ausges schloffen.

Renntnif gebracht.

Wollftein, den 5. Juni 1838. Ronigl. Preug. Land: und Stadtgericht.

13) Befanntmachung. Die bebors ftebende Diftribution ber infuffigienten Machlaß = Maffe des am 17. November 1827 gu Erzeinica verftorbenen Organia ften Philipp Beiß an feine befannten Glaubiger wird nach Vorschrift bes f. 7. Tit. 50. Th. I. ber Allgemeinen Gerichtes Dronung hierdurch zur öffentlichen Renntniß-gebracht.' bed am , breitereige-A

Rempen, ben 29. Mai 1838. Ronigl. Dreug. Lande und Stadtgericht.

werely Avinivity in

14) Bekanntmachung. Am 8ten b. M. wurde in ber Marthe bei Czermos nat bie Leiche eines unbekannten Mannes mit folgenden Rleibungeftuden gefunden: einem fattunen Salstuche nebft Binde, einer wattirten bunkelroth geblumten Rachtjade, einem Sembe, lebernen Un= tergiebhofen, wollenen Goden.

- Ber über bie perfonlichen Berhalt= miffe bes Berftorbenen Mustunft gu geben vermag, wird ersucht, sich bei und gu

melben

Pofen, ben 21. Juni 1838. Ronigl. Preuf. Inquisitoriat.

maiątku w teraźnieyszym ich mieyscu zamieszkania tak co do ich stósunków pomiędzy sobą, iako téż co do trzeciego wyłączyli, co się ninieyszém Dies wird hierburch zur offentlichen, do publiczney wiadomości podaie.

> Wolsztyn, dnia 5. Czerwca 1838. Król, Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

Obwieszczenie. Maiący nastąpić rozdział niedostateczney massy pozostałości zmarłego na dniu 17. Listopada 1827 w Trzcinicy Filipa Weiss organisty pomiędzy wiadomych wierzycieli iego, podaie się ninieyszém według przepisu S. 7. Tyt. 10. Cz. I. powszechney ordynacyi sądowey do wiadomości publiczney.

Kempno, dnia 29. Maja 1838. Król. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Dnia 8. m. b. znaleziono w Warcie pod Czerwonakiem trupa męskiego z następuiącą odzieżą: chustką kartunową na bindzie, kaftanikiem watowanym w czerwone kwiatki na tle ciemném, z gatek skórzannych i wełnianych szkarpetek. a manage

Wzywamy każdego któryby potrafil dać obiaśnienie względem stósunków osobistych zmarłego, ażeby się do nas zgłosił.

Poznań, dnia 21. Czerwca 1838. Król. Pruski Inkwizytoryat.

September v. J. ist zwischen ben Obrefern Kurow und Boczkow, Abelnauer Kreises, ohnweit des zwischen denselben belegenen Schulhauses, ein erwordeter und beraubter Mensch gefunden worden. Im Besige der Sachen des Verstorbenen hat sich der Fleischer-Geselle Michael Rud, nicki aus Sarne befunden, und sich des an ihm verübten Mordes, wozu er sich jedoch auf keinen Fall bekennen will, drinzgend verdächtig gemacht.

Der Ermordete scheint ein wanbernber Handwerksbursche gewesen zu senn und ist in hiesiger Umgegend ganz unbekannt, es ist jedoch so viel ermittelt, daß er am 28. September v. J. aus Dels nach Ostrowo gegangen und er ist als ber namliche res

cognoscirt worben.

Um seine Ibentitat festzustellen und ben Morder wo möglich der That zu übersführen, fordern wir alle diejenigen, welsche von bem Berhaltnisse des Denati und von diesem Ereignisse nahere Wissenschaft besitzen, auf, uns davon in Kenntniß zu seben.

Die Befdreibung bes Berftor=

Er ist ungefahr 25 bis 26 Jahr alt, 5 Juß 4 Zoll hoch, mittlerer Körperkonsstitution, hat dunkelblondes kurz verschnitztenes Haar, bunkelbraune Augenbraunen, spitzigen Bart, ein ovales pockennarbiges Gesicht, seine linke Hand ist im Ellbogen aus dem Gelenk gedreht und befindet sich auf der nämlichen Stelle eine Narbe von einer geheilten Wunde.

Obwieszczenie. Dnia 29. Września r. z. znaleziono pomiędzy wsiami Kurową i Boszkow powiatu Odolanowskiego nie daleko od domu szkólnego pomiędzy obydwiema wsiami położonego, człowieka zamordowanego i zrabowanego. Michał Rudnicki czeladnik professyi rzeźnickiey z Sarnowy, który w posiadaniu rzeczy nieboszczyka się znaydował, ściągnął przeto na siebie mocną suppozycyą dokonanego morderstwa, do czego w żaden sposób się nie przyznaie.

Nieboszczyk, który zdaie się być wendruiącym rzemieśnikiem, iest w tuteyszéy okolicy zupełnie nie znaiomy, iednakowoż tyle wyśledzonem zostało, iż on dnia 28. Września r. 2. z Oleśnicy ku Ostrowie szedł i iako ten sam rekognoskowanym został.

Celem wykrycia iego tosamości, stósonków, iako téż, kto iest istotnie iego zabóycą, wzywamy wszystkich o tém zdarzeniu wiadomość maiących, iżby nas o tém zawiadomić zechcieli.

## Opis Nieboszczyka.

Liczył lat 25 do 26, wzrost 5 stopy 4 cale, tuszy średnie, włosy ciemno blond krótko uciente, brwi bronatne, brody kończate, twarzyokrągłey ospowate, lewa ręka iest włokciu wykręcona i w tem mieyscu znayduie się znak zagoioney rany. Spezifikation ber Sachen, wel= che bem Michael Rubnicki abge= nommen worben finb:

1) ein blau tuchener Ueberrock,

2) ein Paar schwarze Sofen von Eng= lisch Leber,

3) ein Paar ichwarz tuchene Sofen,

4) ein grau tuchene Befte,

5) eine Zeugwefte,

6) eine schwarz tuchene Weste,

7) eine Unterziehjacke,

8) zwei feibene Salstucher,

9) zwei Halsbinden, 10) zwei Halbtücher,

11) zwei Mannshemben, eins mit, bas andere ohne Kraufen,

12) ein Paar parchne Unterziehhofen,

13) zwei tuchene Muten mit Schirm,

14) vier Borhemochen,

15) fieben Salefragen,

16) zwei fomplette Pfeifen,

17) ein Felleifen von Ralbleber,

18) ein Paar alte Stiefeln,

19) vier Stud Leber,

20) ein Rafirmeffer,

21) ein Paar neue Stiefeln,

22) ein leberner Gurt,

23) ein seibenes, roth und schwarz streis figes Halstuch,

24) ein bunkelblau tuchner Frack,

25) zwei halbe Tuchel,

26) zwei Schnupftücher,

27) eine alte Brieftasche,

28) eine aschgraue tuchene Beffe,

29) eine blumigte Manchesterweste,

30) brei Stude Riemen,

Spis rzeczy Michałowi Rudnickiemu odebranych:

1) surdut granatowy sukienny,

2) parę czarnych spodni z angielskiey skóry,

3) parę spodni z czarnego sukna,

4) westkę szaraczkową sukienną,

5) westkę z materyi,

6) westkę czarną sukienną,

7) kaftanik,

8) dwie chustki na szyię,

9) dwie bindy na szyię,

10) dwa półkoszulcze,

11) dwie męskie koszule, iedna z gorsem a druga bez gorsa,

12) parę gatków parchanowych,

13) dwie czapki sukienne z rydelkami,

14) cztery półkoszulcze z kołnierzykami,

15) siedem kołnierzyków,

16) dwie kompletne faiki,

17) tornister z skory cielęcey,

18) parę starych bótów,

19) cztery kawałki skóry,

20) brzytwa,

21) parę nowych bótów,

22) skórzanny pas,

 chustka na szyię iedwabna w paski czerwone i czarne,

24) granatowy sukienny frak,

25) dwie pólchustki,

26) dwie chustki od nosa,

27) stary puilares,

28) westka ciemno popielata sukienna,

29) westka manszestrowa w kwiatki,

30) trzy kawałki rzemienia,

31) ein bon 3wirn geftrickter Gelbbeutel,

32) ein Stod,

33) ein Sad, welcher als Emballage bient,

34) ein in Papier eingewickelter Stein, Auf dem Orte ber verübten Morbthat ift ein fleiner entzweigeriffener Bettel mit nachstehenben Rotigen:

gefunden worden. wo Kalisch Turek.

Rogmin, ben 10. Mai 1838. Ronigliches Inquifitoriat.

16) Benachrichtigung. Das Pofener Metropolitan = Rapitet bringt mit Bezug auf die in fruhern Jahren erlaffenen Befanntmachungen hierburch gur Renntnig, baf auch in biefem Jahre bie, fowohl ihm, als auch ber Geiftlichfeit ber Doms Rirche guftehenben Binfen burch ihren Profurator vom 25. b. Mts. bis jum 3. Juli c. in ber Wohnung Do. 29 taglich pon 10 Uhr fruh in Empfang genommen werben follen.

Pofen, ben 20. Juni 1838.

17) Unfere am alten Markt im Douchufchen Saufe belegene Beinhand: lung empfehlen wir einem hohen Abel und hochzuverehrenden Publifum gu ber jegigen Johanni = Berfur und fur bie Bu= funft hiermit gehorfamft und verfprechen neben prompter und reeller Bebienung Die billigften Preife.

31) woryszek do pieniędzy z nici więziony,

32) kij,

33) miech który służy na zawinięcie,

34) kamień w papierze zawinięty.

Na mieyscu popełnionego morderstwa znaleziono malą i podartą karteczkę, na któréy znaydują się nastepuiace konotacye.

Gunter und Johne Wejermuller Zabel Rampfel Florian Goldberg in Gutworfit Johan Safe von Barnetorf nach Spigfannereborf Dberwit Markfjannereborf Bernftofel Gorlit Bunglau Sennau Liegnig Neumarft Breslau Dehle Megibor Oftro:

> Koźmin, dnia 10. Maja 1838. Królewski Inkwizytoryat.

Uwiadomienie. Kapitula Metropolitalna Poznańska z odwołaniem się do obwieszczeń w latach poprzednich wydanych, oświadcza ninieyszém, iż równie w roku bieżącym należące się iéy iako i Duchowieństwu Kościoła Metropolitalnego prowizye, przez Prokuratora swego od dnia 25. b. m. až do dnia 3. Lipca r. b. w mieszkaniu pod No. 29 codziennie od godziny 10téy rano odbierać bedzie.

Poznań, dnia 20. Czerwca 1838.

Nasz na starym rynku w domu Jmci Pana Douchy znayduiący się handel wina, polecamy wysokiemu stanowi ryczerskiemu i szanownéy publiczności na czas świętojańskich transakcyi i na przyszłość iak nayuniżeniéy i przyrzekamy skore i rzetelne usluženie iako i umiarkowańsze ceny. Jugleich zeigen wir hiermit an, baß wir unser mit dieser Weinhandlung versbundenes Material = Geschäft, um das Weingeschäft vergrößern zu können, von Michaeli c. ab wieder aufgeben und deßhalb von jest ab sämmtliche Waarenartiskel aus freier Hand verkaufen werden. Rauflustige können zu jeder Zeit das Näshere hierüber in unserer Handlung erfaheren.

Die handlung 3. Smafowsti & Comp,

Zarazem nadmieniamy, że nasz sklep korzenny. dotąd z handlem wiena połączony, w celu powiększenia zakupów wina od Sgo Michała zupełnie zniesiemy i dla tego od chwili téy wszystkie korzenne towary z wolnéy ręki sprzedać postanowiliśmy. Maiących chęć kupna mogą o każdym czasie bliżey się w interesie tym w handlu naszym zawiadomić.

Handel J. Smakowskiegoiwspółki

18) Anzeige für Zahnkranke. Ginem hochgeehrten Publikum empfehle ich mich bei meiner Anwesenheit hierselbst zur Heilung aller Zahn=Krankheiten, so wie zum Ausfüllen hohler Zähne mit eblem Metall und Reinigen ber Zähne, borzügslich aber zur Anfertigung aller kunstlicher Zahnarbeiten, ganzer Rateliers sowohl als Garnituren und einzelner Zähne. Im Herausnehmen schabhafter Zähne und allen nur vorkommenden Mund=Operationen darf ich mich einer besonderen Ausführung erfreuen.

Dringende Bitte. Ich ersuche alle Diejenigen, welche sich meiner Hulfe anvertrauen wollen, sich gefälligst recht zeitig an mich zu wenden, indem mein Aufenthalt nur auf 12 Tage festgesetzt ift. Da ich mir bei meiner früheren Anwesens beit hierselbst das Bertrauen vieler hohen Personen erworben habe, so hoffe ich auch biesmal recht zahlreiche Besuche zu erhalten. Auch bin ich gern bereit, in die Bohnungen ber resp. Zahn-Patienten zu kommen. Mein Logis ist in der Wilhelmsestraße No. 29. Parterre, beim haupt-Salz-Kontrolleur Herrn Philipp.

Posen, ben 26. Juni 1838. C. Ih iele, Ronigl. approbirter Zahnarat aus Berlin.

<sup>19)</sup> In der Breslauerstraße No. 31 ift die obere Etage, bestehend in sechs heize baren Piecen, Ruche, Rammer, Domestiquenstube, Stallung zu funf Pferden, Remise und Rellergelaß, von Michaelis ab zu vermiethen.

<sup>20)</sup> Saupt=Depot ber Neufilber=Baaren von henniger & Comp. in Berlin, Coln, Mosfau, Paris, Barichau bei herrn A. Seidlig in Pofen, Breitestraße No. 14. hierburch zeigen wir ergebenft an, daß herr August Seiblig in Posen eingegangen ift, unsere Fabrikate mit bem Stempel ober Abler zu Fabriks

preisen zu verkaufen und auch gebrauchte Gegenstände, mit erwähnten Fabrikstempeln, dem Neusilber=Gehalte nach zu Dreiviertel der neuesten Berkaufspreise für unsere Rechnung zurückzufaufen, und zum Einschmelzen geeignete das Pfund zu 1 3 Rthlr. Berlin, den 1. Juni 1838. Henniger & Comp.

Bezugnehmeud auf obige Annonce empfehle ich zum jetigen Johannis Markt die aufs reichhaltigste affortiete Neusilber=Baaren=Niederlage der Herren Henniger & Comp. aus Berlin, bestehend: in Kirchens, Tafel= und Speisegerathen aller Art, Sporn, Steigbügel, Reit= und Fahrkandaren, Pferdegeschirr, Wagens Beschläge, Leuchter und viele anderen Artikel.

4. Geidlit,

mahrend bes Marktes in der Kammereibude Do. 5.

- Ein junger, wissenschaftlich gebildeter Deconom, ber bie Wirthschaft auf Konigl. Niederlandischen Gutern erlernt hat, der deutschen und polnischen Sprache machtig ist und seiner Militairpsticht schon genügt hat, wunscht sich als Verwalter zu engagiren. Da sich berselbe zu seiner weiteren Ausbildung im Brennereisache langere Zeit in Verlin aufgehalten hat, wurde er die Leitung einer Vrennerei, insofern als ihm ein Unterbrenner gehalten wird, gern mit übernehmen. Näheres ertheilt die Apotheke des Herrn Stadtrath Schneider. Posen, den 24. Juni 1838.
- Der durch seinen Kunftler = Ruf empfohlene Professor ber Mechanik und Physik aus Umsterdam R. M. Heesboe ift hier angekommen, und wird während ber Johanni = Bersur in einem auf bem Kanonenplatz erbauten Lokale seine Kunstvorstellungen geben. Die erste findet heute Abend statt, worüber die Ansichlagzettel bas Nähere besagen. Anfang 7 Uhr. Posen den 26. Juni 1838.
- 23) Der große weibliche Riesen-Elephant ist täglich in ber bazu erbauten Bube auf bem Kammerei-Platze zu sehen. Preise ber Platze: erster Platz 5 Sgr., zweiter Platz, 2½ Sgr., Kinder unter acht Jahren zahlen die Halfte.

  E. K. Klatt.

<sup>24)</sup> Menagerie merkwürdiger lebender Thiere aus allen Theilen ber Welt. Die Thiere sind sammtlich in Käsigen und man kann ohne Gefahr zu ihnen herantreten. Durch die größte Reinlichkeit ist jeder üble Geruch entfernt. — Der Eintritt ist von Morgens dis Nachmittags 5 Uhr geöffnet; die Fütterung geschieht Nachmittag 6 Uhr. Preise der Plate: erster Rang 4 Gr., zweiter Rang 2 Gr. Nur Kinder unter 10 Jahren zahlen die Halfte. Die Anschlagezettel besugen das Nahere. Der Eigenthumer der Menagerie kauft und verkauft alle Arten seltener und fremder Thiere. Der Schauplatz ist auf dem Kammerei-Platz.

3 anobon i.

- 25) G. Unger, Burftenfabrikant in Pofen, alten Markt No. 97, im Raufmann Baumanuschen hause, empfiehlt beim bevorstehenden Johannismarkt Burften aller Urt eigener Fabrik, vorzüglicher Gute, so wie auch einen Borrath Englischer Paztent-Pferdeburften zu den solidesten Preisen.
- 26) Beer Menbel's Galantrie = Waaren , handlung am Markte No. 88, empfiehlt einem hochzuverehrenden Publikum ihren bedeutenden Vorrath verschies bener Galanteries, Bijouteries, Parkumeries, Glads, Vorzellans, Bronzes, Gustelsens und Spielzeug = Waaren, im neuesten Geschmack, mit denen sie ihr Lager aus den besten Quellen bereichert hat, und verspricht nachst soliden Preisen die prompsteste Bedienung.
- 27) Bekanntmachung. E. G. Heinrich, Leinwand=Fabrikant aus Obersoberwiß bei Zittau in Sachsen, empsiehlt sich biesen Johannimarkt mit ganz guter Leinwand, weißer und bunter, feiner und mittler, Handtücher, Tischtücher, Nang quin und Taschentücher. Seine Baude ist gradeüber bem Hause bes Herrn Kaufmann Sypniewski.
- 28) G. Loffler, Schurzens und Baumwollenwaaren= Fabrifant aus Berlin, empfiehlt ergebenst zu biesem Johanni-Markt sein reichhaltig affortirtes Lager neuesster Modeschurzen, so wie auch wollener Tucher in achten Farben und Sorten zu ben billigsten Preisen. Sein Stand ist unter ben Kammereibuben bei ber holzernen Fontaine auf bem Markte.
- 29) Echte Strafburger Ganfeleber-Truffel-Pafteten find frifch angekommen bei : R. Raufcher, Breslauerftrafe No. 40.
- 30) Eine wenig gebrauchte Britichke ift billig gu verkaufen: Gartenftrage No. 9.